# Amtsblatt Lemberger Beitung.

Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

20. August 1862.

191.

20. Sierpnia 1862.

Kundmachung.

Dr. 2213. Behufe ber Borarbeiten für die am 31. Oftober I. J. vorzunehmende X. Verlosung ber Schuldverschreibungen bes Lemberger Grundentlaftungefondes mird jede Obligationsumschreibung, insoferne biebei bie neu auszustellenden Schuldverschreibungen veranderte Mummern erhalten mußten, vom 15 b. M. angefangen, fiftirt.

Was mit bem Bemerken kundgemacht wird, daß berlei Umschreibungen vom Zeitpunkte ber Bekanntwerbung bes Ergebnifes ber am 31. Oftober 1. 3. stattfindenden Berlosung wieder angesucht und vor-

genommen merben fonnen.

Von ber f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg am 13. August 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 2213. Dla prac przygotowawczych do przypadającego na dniu 31. października r. b. Xgo losowania obligacyi indemnizacyjnych lwowskiego okregu administracyjnego ustanie, zacząwszy od 15. b. m., wszelkie przepisywanie obligacyj, jeżeliby przytem wystawione na-nowo obligacye musiały otrzymać odmienne numera.

Co się niniejszem podaje do wiadomości z tym dodatkiem, że od terminu ogłoszenia rezultatu losowania, przypadającego na dniu 31. października r. b., mogą być znowu żądane i przedsiębrane

takie przepisywania.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, 13. sierpnia 1862.

(1419)Rundmadjung.

Mro. 2324. Bu Folge bes hoben Rriegsministerial-Grlaffes Abstheilung 12 Mro. 2216 vom 5. b. M. werden jur Ciderstellung bes, für tie bem Landes. General-Rommando in Udine unterfiehenden Berpflegemagagine jum Auslangen bis Ende April 1863 nothigen Bebaris von 300 Bentner Rummel beim hierortigen Landes . General= Rommando Lieferungs. Offerte angenommen werben.

Diese Offerte, worüber bas hohe Kriegeministerium fich bie Enticheitung vorbehalten bat, muffen mit bem fur bas offertrie Quantum entsprechenden 10% Badium, welches beim General . Rommando oder einem Berpflege. Magagine erlegt werden fann, belegt fein, und lang. ftens bis 10. (gebnten) September b. 3. birefte hieher eingereicht

Das Offert muß weiters bas abzultefernde Quantum, ben Ginlieferungstermin, melder auf ben Monat Rovember 1862 feftgefett wird, ben Breis und bie Ablieferungeffagion genau und beutlich ents halten. Die Ginlieferung bes Rummels fann nach ber freien Bahl bes Offerenten entweber in ein im hierfeitigen Generalate gelegenes Berpflegemagagin, ober aber in Laibach oter Triest stattifinden.

Es wird bem Offerenten übrigens auch eine fruhere Abstellung ber angebothenen Parthie als ju dem oben feftgefetten Termine jugestanden, jeboch nur unter ber Bedingung, wenn berselbe auf die ge-bührende Bezahlung ohne einen weitern Entschädigungsausspruch bis dum Monat November 1. J. juguwarten Willens ift.

Der abzuliefernde Rummel muß von gefunder aromatifcher Qualitat und berart rein fein, baß folder bei ber Probreuterung nicht mehr ale brei Bollmag. Perzente an Unreinigfeiteabfall ergibt.

Unfaugionirte und überhaupt folde Offerte, welche ben vorfie-

henben Bedingniffen nicht entsprechen, bleiben unberudfichtigt.

Unternehmungeluftige werben gur Theilnahme an Diefer Liefe. rung hiemit aufgesorbert.

Bom f. f. Landes . General . Rommando fur Galigien und bie Bufomina.

Lemberg, am 9. August 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 2324. Dla zabezpieczenia zapasu trzech set cetnerów kminu magazynom prowiantowym krajowo-jeneralnej komendzie w Udine podległym do końca kwietnia 1863 potrzebnego przyjmują się w skutek wysokiego rozporządzenia ministeryum wojny oddział 12 liczba 2216 z dnia 5. b. m. oferty dostawy w tutejszej krajowo-jeneralnej komendzie.

Oferty te, na które rozstrzygnąć wysokie ministeryum wojny zatrzymało sobie, muszą być obłożone ofiarowanej ilości odpowiednem 10% wadyum, które w krajowo-jeneralnej komendzie lub w jakim magazynie prowiantowym złozone być może, i mają być najdalej do 10. września b. r. wprost tu podane.

Dalej musi oferta dostawić się mającą ilość, termin dostawy, który przeznacza się na miesiąc listopad 1862, cenę i miejsce dostawy dokładnie i wyraźnie zawierać. Dostawa kminu może być podług wolnego wyboru ofiarującego do jakiegokolwiek w tutejszym jenerałacie położonego magazynu prowiantowego, lub też do Lublany (Laibach) albo do Trycstu uskutecznioną.

Dozwala się zresztą ofiarującemu także wcześniejsza dostawa podanej ilości, jak w wyż przeznaczonym terminie, jednakże tylko pod tym warunkiem, jeżeli na należącą zapłatę bez dalszego upominania sie o nagrode, az do miesiaca listopada b. r. czekać chce.

Kmin dostawić się mający musi być zdrowy, aromatyczny i tak czysty, ażeby przy probie czyszczenia nie okazało się więcej jak trzy procenta odpadków nieczystych.

Niekaucyonowane oferty i wogóle takie, które powyższym wa-

runkom nie odpowiadają, zostaną nieuwzględnione.

Wzywa się niniejszem przedsiębierców zyczących sobie wziąść udział w tej dostawie.

> Od c. k, krajowo-jeneralnej komendy Galicyi i Bukowiny.

Lwów, dnia 9. sierpnia 1862.

Kundmachung.

Mro. 46499. Bur Sicherstellung ber Dedftofflieferung im Bochniaer Straffenbaubegirfe pro 1863 wird hiemit bie Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das biesfällige Erforberniß bestehet, und zwar:

A. Im Krakauer Kreise auf ber Wiener Haupt und Sieroskwicer Berbindungestrasse zusammen in 3210 Dedftoffprismen im Fistalpreife von 17532 fl. 90 fr. 8p. W.

B. auf ber Niepolomicer Paralellftraffe in 380 Priemen mit bem Fiefalpreife von 977 fl. 60 fr.

C. im Wadowicer Rreife auf ber Spytkowicer Straffe in 610 Priemen im Fiekalpreise von

1102 fl. 50 fr. öft. 28.

Unternehmungeluftige merben hiemit eingelaben, ibre mit 10% Babium belegten Offerten langftene bis 2. September I. J. bei ber Krakauer begiehungemeife Wadowicer Rreisbehorde ju überreichen.

Die fonftigen allgemeinen und fpeziellen, namentlich bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Offeribedingniffe konnen bei ber betreffenden f. f. Kreisbehorbe ober bem Bochniaer Straffenbaubegirfe eingefeben werben.

Nachträgliche Anbothe finden keine Berücksichtigung. Bon ber f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 12. August 1862.

## Obwieszczenie.

Nr. 46499. Dla dostarczenia materyalu na pokrycie gościnców w Bocheńskim powiecie dla budowy gościnców na rok 1863 rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

Odnośną potrzebę stanowią, jako to:

A. w Krakowskim obwodzie na wiedeńskim głównym i sierosławickim gościncu komunikacyjnym razem 3210 pryzm materyału na pokrycie gościnców po fiskalnej cenie 17532 zł. 90 c.

B. na Niepołomickim gościncu prywatnym 380 pryzm po fiskalnej cenie 977 zł. 60 c.

C. w Wadowickim obwodzie

na spytkowickim gościncu 610 pryzm po fiskalnej cenie 1102 zł. 50 c. w. a.

Przedsiębierców wzywa się zatem niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum zaopatrzone oferty złożyli w kancelaryi Krakowskiej albo takze Wadowickiej władzy obwodowej najdalej do dnia 2. sierpnia b. r.

Inne powszechne albo szczegółowe mianowicie owe tutejszem rozporzędzeniem z dnia 13. lipca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w kancelaryi odnośnej c. k. władzy obwodowej albo w kancelaryi Bocheńskiego powiatu dla budowy gościnców.

Dodatkowe oświadczenia nie będą uwzględuione. Z galic. c. k. Namiestnictwa. Lwów dnia 12. sierpnia 1862.

(1408)

Ankündigung.

(2) p lamtes wird p

Mro. 2418. Bon Seite bee Starasoler f. f. Bezirksamtes wird biemit bekannt gemacht, daß zur Berpachtung nachstehender Gefälle ber Stadt Starasol für die Zeit vom 1. November 1862 bis dahin 1865, als:

1) Der städt. Brandwein - Propinazion mit dem Ausrufspreise von jährlichen 3305 ft. oft. 28.

am 10. Geptember 1862,

2) Der ftabtischen Bierpropinazion mit bem Ausrufspreise von fahrlichen 250 ft. oft. 2B.

am 11. September 1862,

3) Der ftabtischen Methpropinazion mit bem Ausrufspreise von jahrlichen 15 fl. oft. B.

am 12. September 1862,

eine öffentliche Ligitagion in ber Starasoler Stadtgemeinbeamtetanglet abgehalten werben wird.

Das Badium beträgt 10% bes Ausrufspreifes.

Die Kauzion besteht in einem bem halbjährigen Bachtschillinge gleichkommenben Betrage, welche vor ber Uebergabe bes Pachtobjektes entweder baar erlegt, ober in Staatspapieren, in galizischen Pfanbbriefen, ober fibejufforisch geleistet werben kann.

Fidejufforifde Kauzionen muffen jedoch vor ber Uebergabe des Pachtobjektes gepruft, und von der hohen f. f. Statthalterei als an-

nehmbar erflart fein.

Schriftliche Offerten muffen gesiegelt, vom Offerenten gefertigt, ber Betrag bes Unbothes mit Buchstaben ausgebruckt und bie Offerte mit bem Labium belegt fein, wie auch bie ausdruckliche Erklärung, sich allen Ligitazionsbedingniffen unterziehen zu wollen, enthalten.

Die naheren Ligitazione. Bedingungen werden bei der Ligitazion befannt gegeben werden, und fonnen auch früher bei bem Starasoler

Stadtgemeindeamte eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirfeamte.

Starasol, am 9. August 1862.

#### Uwiadomienie.

Nr. 2418. C. k. urząd powiatowy w Starejsoli podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iz następujące przychody miasta Starejsoli na czas od 1. listopada 1862 az do ostatniego października 1865 r., a to:

1) Miejska propinacya wódczana z ceną wywołania 3305 zł.

wal. austr.

dnia 10. września 1862,

2) Miejska propinacya piwna z ceną wywołania 250 zł. w. a. dnia 11. września 1862,

3) Miejska propinacya miodowa z cena wywołania 15 zł. w. a. dnia 12. września 1862,

przez publiczną licytacyę w kancelaryi urzędugminy miejskiej przed południem rozpocząć się mającą wydzierzawionemi będą.

Wadyum wynosi 10 proc. ceny wywołania,

Kaucya ma być odpowiednia ilości półrocznego czynszu dzierzawnego, która przed oddaniem przedmiotu dzierzawnego albo w gotowiźnie, albo w obligacyach krajowych, listach zastawnych galicyjskich albo też fidejussorycznie złożoną być może.

Kaucye fidejussoryczne muszą być jednakże przed oddaniem przedmiotu dzierzawy sprawdzone i od wys. c. k. namiestnictwa za

dostateczne uznane.

Oferty pisemne muszą być należycie opieczętowane, przez oferenta podpisane, ilość czyli kwota ofiarowana literami wyrażoną a do tej wadyum dołączone z wyraźnem oświadczeniem, że się oferent wszelkim warunkom licytacyjnym bezwarunkowo poddaje.

Reszta warunków będzie przed rozpoczęciem licytacyi ogłoszona, lecz można o takowych i przed licytacya w urzędzie gminy

miejskiej Starosolskiej nalezyta wiadomość powziąść.

C. k. urząd powiatowy.

Starasól, 9. sierpnia 1862.

(1411) Rundmachung. (2

Mro. 653. Da die am 4. August 1862 abgehaltene Lizitazion zur Sicherstellung der Bekleidung der Haftlinge pro 1863 erfolglos blieb, so wird eine neue Lizitazion auf den 2. September 1862 Vormittags 10 Uhr mit Bezug auf die Kundmachung vom 30. Juni 1862 B. 486 Nr. 152, 153 und 154 im Amtsblatte dieser Zeitung außegeschrieben.

Bom Prafidium bes f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, am 13. August 1862.

(1416) Kundmachung. (2)

Mro. 6052. Das Postamt in Reichenberg wurde ermächtiget vom 1. August 1862 an, Geldanweisungen an alle, mit bem Geldans weisungegeschäfte betraute Postamter auszufertigen und von eben dies sem Beitpunfte an berlei Anweisungen von ben gedachten Postamtern anzunehmen.

Bon ber f. f. galig. Pofibirefgion.

Lemberg, am 5. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6052. Urząd pocztowy w Reichenberg upoważniony żostał od dnia 1. sierpnia 1862 r. wydawać asygnacyc pieniężne do wszystkich urzędów pocztowych, którym czynność assygnowania

poruczono, i od tego czasu takież asygnacye powyższych urzędów przyjmować.

Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 5. sierpnia 1862.

(1396) Kundmachung. (2

Nro. 7224. Im Zwede der Berpachtung nachsiehender Gefälle ber freien Sandeleftabt Brody, ale:

1) Des Stand- und Marktgelbergefalls mit dem Fiskalpreise von 900 fl. oft. D.

2) Des Maß- und Waggeldergefalls mit bem Ausrufspreise von 402 fl. öft. W. für die Zeit vom 1. November 1862 bis Ende Oftober 1863, oder auf drei auseinandersolgende Jahre, wird beim f. t. Bezirksamte Brody am 19. August l. J. und im ungunstigen Falle am 1. September 1862 die zweite, am 15. September aber die dritte Offertverhandlung abgehalten werden.

Unternehmungslustige wollen ihre verstegelten, gehörig gestemis pelten, mit dem 10%tigen Badium belegten Offerte längstens bis 19. August beziehungsweise 1. oder 15. September 1862 bis 6 Uhr Abents beim Brodyer Bezirksamte einbringen, woselbst auch die näheren Bes

dingungen eingesehen werden fonnen.

Bon der f. f. Kreiebehörde. Złoczów, am 30. Juli 1862.

### Obwieszczenie.

Nr. 7224. W celu wydzierzawienia następujących przychodów wolnego miasta Brodów, jako to:

1) targowego i miejscowego z cena fiskalna 900 zł. w. a.

2) wagowego i miarkowego z ceną fiskalną 402 zł. w. a. za czas od 1. listopada 1862 aż do ostatniego października 1863, lub też na trzy po sobie następujące lata, odbędzie się w c. k. urzędzie powiatowym w Brodach na dniu 19. sierpnia r. b. pierwsza, w niepomyślnym zaś razie na dniu 1. września r. b. druga, a na dniu 15. września trzecia licytacya zapomocą ofert.

Chęć nabycia mający zechcą swe należycie opieczętowane i zastęplowane, w 10-odsetkowe wadyum zaopatrzone oferty najdalej do 19. sierpnia a względnie do 1. lub 15. września 1862 do 6. godziny popołudniu do c. k. urzędu powiatowego Brodzkiego wnieść,

gdzie też bliższe szczegóły powziąść można. Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 30. czerwca 1862.

(1381) Kundmachung. (2

Mr. 49785. Bur Sicherstellung der Dechtofflieferung (Erzeugung, Zufuhr, Zerschlägelung und Schlichtung) in der VII. Karpathenhauptsstraffe, Sanoker Kreises für das Jahr 1863 wird hiemit eine neuersliche Offerien - Berhandlung ausgeschrieben.

Das Dedftoff-Erforderniß besteht, und zwar:

In d. Wegmeisterschaft Rymanów in 340 Pr. im Fiskalpr. von 1127 20

Sanok 170 266 —

Lisko 410 " 1006 60

Ustrzyki 1040 " 2924 80

daher in allen 4 Wegmeisterschaften zusammen in 1960 Deckstoffprisemen im Fiskalpreise von 5318 st. 60 fr. öst. W.

Unternehmungeluftige werden hiemit eingelaben, ibre mit 10% Babium belegten Offerten langfiene bis jum 30. August I. J. bei ber

Sanoker Rreisbehörde ju überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 B. 23821 fundgemachten Offertebedingnisse können bei ber genannten Kreisbehörte oder bem dortigen Straffenbaubezirle in den gewöhnlichen Amtkftunden eingesehen merden.

Die nach bem obigen Termine bei ber genannten Rreisbehörde fo wie überhaupt die bei der Statthalterei überreichten Offerten merten unberudichtiget gurudgeschloffen werben.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 9. August 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 49785. Bla dostarczenia materyalu na pokrycie gościńców (wydobycie, przywóz, rozbicie i ułożenie kamienia) na VIIym głównym gościńcu karpat, Sanockiego obwodu na rok 1863 rozpisuje się niniejszem ponowna licytacyę za pomocą ofert.

Odnośną potrzebę stanowią w następujących powiatach dla

budowy gościńców, jako to:

w Rymanowic 340 pryzmów po fiskalnej cenie 1127 20
w Sanoku 170 " " " " 266 –
w Lisku 410 " " " " " 1006 60

w Ustrzykach 1040 " " " " 2924 80 zatem we wszystkich 4 powiatach razem 1960 pryzm materyała na pokrycie gościńców po fiskalnej cenie 5318 zł. 60 kr. w. a.

Przedsiębiorców wzywa się zatem niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty złożyli najdalej do dnia 30go sierpnia b. r. w kancelaryi Sanockiej władzy obwodowej.

Inne powszechne i szczegółowe, mianowicie owe tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w kancelaryi powyżwymienionej władzy obwodowej albo w kancelaryi tamtejszego powiatu dla budowy gościńców, a to w zwyczajnych godzinach kancelaryjnych.

Wszystkie po powyższym terminie w pomienionej władzy ob-Wodowej, równie jak w ogóle w Namiestnictwie złożone oferty zo-Stana zwrócone bez względu.

Co niniejszem podaje się do publicznej wiadomości. Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 9. sierpnia 1862.

(1383)G d i f t.

Dro. 1046. Dom f. f. Begirfeamte ale Gericht in Bolechow wird gur hereinbringung der burch Israel Graubart von der Breine Edelstein erfiegten Cumme von 120 fl. R.M. t. i. 126 fl. oft. 2B. lammt ben bereits querfannten Grefugionefoften pr. 2 fl. 22 fr. oft. 2. und ber gegenwärtigen Roften im gemäßigten Betrage von 5 ff. 35 fr. die exekutive öffentliche Feilbiethung ber laut Grundbuchsaue: duges im Laftenfiande Der bem Leisor Edelstein gehörigen Salfte ber Realität CN. 260 alt 341 neu in Bolechow, urfprünglich laut Rr. on. 12 ju Gunften ber Breine Edelstein und jest laut Rr. 18 ju Bunften bes Bern Edelstein intabulirten Summe von 800 ff. RD. bewilligt und in brei aufeinander folgenden Terminen, b. i. am

5. September 1862 6. Oktober 3. November

ledesmal um 10 Uhr Bormittage hiergerichte unter nachftehenden Be-

dingungen abgehalten:

1) Bum Ausrufspreife mirb ber Rominalwerth biefer Summe, b. i. ber Betrag von 800 fl. RDt. ober 840 fl. oft. 2B. angenommen, unter welchem Werthe biefe Cumme am Iten und 2ten Termine nicht

hintangegeben werden wird.

2) Jeber Rauflustige ift verbunden, 10% von biefer Summe, b. i. ben Betrag von 84 fl. oft. 2B. im Baaren ober in öffentlichen Chulbverfdreibungen nach bem Ruremerthe por der Fellbiethung gu Banten ter Ligitagion8 : Rommiffion ale Babium gu erlegen, meldes bem Meinbiethenden in ben Rauffdilling eingerechnet, ben übrigen Liditanten aber guruckaeftellt merben mirb.

3) Collte biefe Cumme im 1ten und 2ten Etzitazionetermine menigfiens um ben Dominalmerth nicht veraußert merden fonnen, fo wird felbe im Sten Ermine auch unter bem Mominalwerthe um welch

immer für einen Raufpreis veräußert merden.

Die weiteren Ligitagionebedingniffe und der Grundbuchsauszug tonnen in der hiergerichtlichen Registratur eingeschen werden.

Bolechow, am 26 Juli 1862.

dift t. (1403)

Mro. 2440. Bom Buczaczer f. f. Begirksamte ale Gericht wirb über Anfuchen bes Izrael Arie Kafler jur allgemeinen Kenniniß gebracht, bag ber von ihm am 7. Diarg 1862 3. 3. 850 miber Dawid Leisor Kahanne megen Rudftellung bes Bechfele doto. 20. Oftober 1861 über 150 fl. öft. Dabr. anbangig gemachte Rechteftreit , in ber Berhandlung ichmebt, und bag bicefalls ichon zwei Termine barum frudilos verfirichen find, meil die Rlage bem Belangten wegen feiner Abmefenheit nicht zugestellt werben fonnte.

Bom f. f. Bezirteamte ale Gericht.

Buczacz, am 12. August 1862.

Roufure-Ausschreibung. (1384)

Dro. 719. Beim f. f. Lemberger Lanbesgerichte ift eine fifte. mifirte Offizialeftelle mit bem fiftemmäßigen Jahresgehalte von 525 fl. oft. D. und mit ter Auffieigung in die bobere fiftemmäßige Gehaltsllufe erledigt.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre nach ben, in ben . S. S. 16, 19 & 22 bes a. b. Patente vom 3. Mai 1853 Dro. 81 bee R. G. B. enthaltenen Bestimmungen verfaßten und belegten Gesuche binnen 4 Boden, gerechnet von der britten Ginfchaltung Diefes Auf. tufes in bie Wiener Beitung, beim Prafidium bes f. f. Lemberger

Landesgerichtes einzubringen. Uebrigens haben bisponible I. f. Beamte, die fich um biefen Boften bemerben follten, nadzuweisen, in melder Gigenfchaft, mit welchen Bezügen und von welchem Beitpuntte angefangen, fie in ben Stand ber Berfügbarfeit verfest worben find, endlich bei melder Raffa fie

ihre Dieponiblitategenuffe beziehen.

Bom Prafidium des f. f. Lemberger Landesgerichtes. Lemberg, ben 8. August 1862.

G b i f t. (1379)

Dro. 4354. Bom f. f. Begirfegerichte in Brody mirb ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Szelerian'ichen Rachfolgern mittelft gegenwartigen Ediftes befannt gomacht, es haben wider fie bie hierorts mobnhaften Cheleute Izrael und Scheindel Rismak burch ben biefigen Abvofaten Dr. Landau sub praes. 18. Juli 1862 3. 4354. civ. megen Lofdung ber im Laftenftanbe ber b. o. Realitat Rro. 1087 gu Sunfien der Belangten haftenben Could 171 fl. eine Rlage ange. bracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber unter Ginem dur mundlichen Berhandlung biefer Rechtefache bie b. g. Sagfahrt auf Den 10. Ceptember 1862 um 9 Uhr Bormittage angeordnet morben ift.

Da der Rame und Aufenthalteort ber belangten Szelerian'fchen Rachfolger unbefannt ift, fo hat bas f. f. Begirtegericht gu Brody

WHILLIAM T T RIVER CONTROL T T RIVER

ju ihrer Bertretung auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Abcofaten Georg Kukucz ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden mird.

Durch Diefes Gbift merben bemnach bie Belangten erinnert, gur redten Beit entweder felbft gu erideinen, ober die erforderlichen Rechtes behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mablen und diefem Degirtegerichte anzuzeigen, überhaupt Die jur Bertheibigung Dienlichen vorschriftsmößigen Rechtemittel gu ergreifen, indem fie fonft fich bie aus beren Berabfaumung entflehenden Folgen felbft beigumeffen haben werden.

Bom f. f. Begirtegerichte.

Brody, ben 5. August 1862.

Konkurs. Verlautbarung.

Rro. 6435. Bom f. f. Samborer Rreisgerichte mirb gu Folge b. oberlandesgerichtlicher Berordnung vom 22. Juli 1862, 3. 13624 fur bie zweite Rotarftelle ju Sambor, womit ein Raugionserlag von 2100 fl. of. 2B. verbunden ift, ber Konture mit bem Beifugen ausgeschrieben, bag bie Bewerber in ihren binnen vier Wochen von der Dritten Ginfchaltung biefer Konfurs.Berlautbarung an Diefes Rreiegericht ju überreichenden Gefuchen bie im S. 7 ber Rotariatsordnung vom 21. Mat 1855 R. G. B. 3. 94 und Artifel IV. berfais. Berord. nung vom 7. Februar 1848 R. G. B. 3. 23 vorgefdriebenen Grforberniffe, unter andern die Renntniß der beutichen, polnischen und ruthenifden Sprache nachzuweisen haben.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 9. August 1862.

C bi P

Mro. 8492. Bom Stanislauer f. f. Rreifgerichte wird ber abmefenden Susanna Bahrynowska mittelft gegenwartigen Gbifte und bes ihr gum Rurator bestellten Abvofaten Dr. Karl Kolischer befannt gemacht, daß mit Befchluß vom 31. Oftober 1861 Babl 7865 über Begehren des Jacob Lichtenberg auf Grund der Kompromiß = Urfunde ddto. Stanislau den 5. Augun 1861 die Intabulirung des Betrages pr. 435 fl. 75 fr. oft. 2B. und ber Berbindlichfeit ber Susanna Bahrynowska gebor. Tomiszezak biefen Betrag per 435 fl. 75 fr. oft. 2B. bis jum 5. Ceptember 1861 und bei Unterlaffung ber gehörigen Gingablung biefes Betrages bie 5% Binfen feit 5. Auguft 1861 an Jacob Liebtenberg zu bezahlen, im Laftenstande ber Susanna Bahry-nowska gehörigen Realität KNro. 104 1/4 zu Gunften bes Jacob Lichtenberg bewilligt murbe.

Stanislau, am 28. Juli 1862.

E dykt.

Nr. 8492. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie nieobecnej Zuzannie Bahrynowskiej niniejszym edyktem i przez nadanego jej kuratora adw. Karola Kolischera wiadomo czyni, że uchwalą 31. października 1861 l. 7865 w skutek prosby Jakoba Leichtenberg na podstawie dokumentu sadu polubownego z daty Stauislawów 5. Sierpnia 1861 zaintabulacya kwoty 435 zł. 75 c. w. a., oraz obwiązku Zuzanny Bahrynowskiej z domu Tomiszczak te kwote do 5. września 1861, a przy zaniechaniu rzetelnej zaplaty tejże kwoty 435 zł. 75 c. w.a.5% odsetki od 5. sierpnia 1861 Jakóbowi Lichtenberg zapłacić w stanie biernym realności Zuzanny Bahrynowskiej pod l. 104 1/4 położonej, na rzecz Karola Lichtenberg dozwoloną została.

Stanisławów, dnia 28. iipca 1862.

G d i f t. (1400)

Dro. 2075. Bom f. f. Begirteamte ale Gericht gu Gliniany wird tem, dem Aufenthaltsorte nach unbefannten Hersch Acker biemit bekannt gemacht, tag Moses Horn wiber ibn sub praes. 21. Jon-ner I. J. Bahl 178 wegen Rudftellung eines Wechfels über 180 ff. oft. 2B. oder wegen Bablung Diefes Betrages eine Rechteflage hiergerichts einreichte, worüber gur fummarifden Berhandlung unter Ginem ber Termin auf ben 3. September 1. J. 9 Uhr Früh bestimmt wirb. Bur Bertretung bes Hersch Acker in tiefer Streitsache wird

beffen Cohn Simche Acker jum Rurator bestellt, und ibm obige Rechts. flage eingehandigt, mit welcher ber Prozest nach gefetlicher Borfdrift

durchgeführt merden mirb.

R. f. Bezirksamt ale Gericht.

Gliniany, ben 30. Juli 1862.

Gdift. (1402)Rro. 10189. Bon bem f. f. Stanisławower Rreisgerichte mirb bem abmefenden Belangten Abraham Auerbach mit diefem Gdifte be-

tannt gemacht, daß Josef Speidler wider tenfelben wegen 533 ff. 77 fr. öft. B. f. N. G. bie Wechselflage de pracs. 12. Mai 1862 Bahl 5941 hiergerichts überreicht hat, worüber die Zahlungsaustage am 14. Mai 1862 Bahl 5941 entlaffen murbe.

Da ber Bohnort bes geflagten Abrabam Auerbach unbefannt so wird ibm der herr Landee-Aldvofat Dr. Kolischer mit Gub. fituirung des herrn Landes - Advotaten Dr. Bersohn auf deffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angea

führte Befcheid biefes Gerichtes jugestellt. Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanisławów, ben 30. Juli 1862.

married at mer provide

Obwieszczenie. (1414)

Nr. 10115. Dla wydzierzawienia miejskiej propinacyi gorzałczanej w Jaworowie z cena wywoławczą rocznych 15159 zł. 36 kr. w. a. na czas od 1. listopada 1862 aż do 1. listopada 1865 roku odbędzie się na dniu 10. września 1862, a dla wydzierzewienia miejskiej propinacyi miodowej z cena wywoławczą rocznych 660 zł. w. a. na ten sam czas na dniu 11. września 1862 r. trzecia licytacya urzędu gminnego w Jaworowie o godzinie 9 przed południem, gdzie także warunki licytacyjne przejrzane być mogą. Chęć do licy tacyi mający, mają się w 10% towe wadyum zaopatrzyć.

Z c. k. władzy obwodowej. Przemyśl, dnia 12. sierpnia 1862.

Kundmachung.

Mro. 646 Pr. Auf Grundlage bes vom hohen f. f. Oberlandes: gerichte. Prafidium unterm 8. August 1862 3. 2553 pr. berabgelang. ten abjuftirten Praliminarien wird jur Sicherstellung ber Berpflegung ber Saftlinge bes f. f. Przemysler Rreisgerichtes pro 1863 am 3ten September 1862 eine Ligitagion auf Mindefiboth abgehalten werden.

| Artifeln                                                                                                                                                                      | Pralis<br>minirte<br>Pors                            | Fistal-<br>preis der<br>einzelnen<br>Borzionen                                                  | Summe<br>der Aus-<br>rufepreise                      |                                                | Badium                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| MALES TORONOS TATORES A                                                                                                                                                       | zionen                                               | öfterr. Währ.                                                                                   |                                                      |                                                |                                         |
|                                                                                                                                                                               |                                                      | fr.                                                                                             | ft.                                                  | fr.                                            | ft.                                     |
| I. Für gesunde Inquisiten und Strästinge: a) Warme Kost b) Brotporzionen à 1½.2B. A. II. Spitals-Porzionen. Ganze Orittel Wiertel Bolle Diät Leere Diät III. Extraordinarien: | 73000<br>73000<br>1825<br>1460<br>1460<br>935<br>730 | $10_{100}^{150}$ $22_{100}^{48}$ $18_{100}^{45}$ $17_{100}^{25}$ $19_{100}^{36}$ $9_{100}^{30}$ | 6935<br>7665<br>410<br>269<br>251<br>181<br>72<br>59 | 26<br>37<br>85<br>1 50<br>27 90<br>27 90<br>34 | 693<br>766<br>41<br>27<br>25<br>18<br>7 |
| a) Eine halbe Maß Sauers fraut                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                 |                                                      |                                                |                                         |
| b) Ein halbes Pfund geborrte<br>Zwetschen                                                                                                                                     | 300<br>50<br>92<br>20<br>20                          | 12<br>70<br>70                                                                                  | 40<br>6<br>64<br>14<br>4                             | 40<br>20                                       | <b>4</b> } 7 } 2                        |

Cumme der Badien . . 1596 Sievon werden die Unternehmungeluftigen mit dem Beifugen in Renntniß gesett: a) daß die Ligitagion um 10 Uhr Vormittags be-gonnen, und um 6 Uhr Rachmittags geschlossen werden wird, und b) daß die Ligitazionsbedingniffe hieramts zur Ginficht bereit liegen, und c) daß verfiegelte und gehörig markirte Offerten bei fonstiger Nichtberudfichtigung alle vorsiehenden Boften enthalten, und fpateftens bis 6 Uhr Radmittags übergeben fein muffen, weil auf fpater einlangende Offerte fein Bedacht genommen werden wird.

Wom Brafidium bes f. f. Rreisgerichtes. Przemyśl, am 13. August 1862.

y k t. E d Nr. 1782. C. k. sad powiatowy Anne Ulanowska, Rozalie, Pelagie i Józefa Dzierozyńskich, Mikolaja Staszkiewicza i Antoninę

Kaszewską z życia, miejsca i pobytu niewiadomych zawiadamia, że przeciw nim, tudzież innym spadkobiercom Sebastyana i Anny Dzierozyńskich małzonków o przyznanie prawa wtasności gruntu do real-ności pod Nr. 89-90 w Dubiecku nalezącego Wojciech Staszkiewicz 16. czerwca 1862 l. 1782 pozew wydał, z tego powodu termin na dzień 11. września 1862 o godzinie 9tej rano wyznaczony i do zastępstwa nieobecnych Józef Staszkiewicz jako kurator postanowiony został, z którym wniesiona sprawa podług ustaw sądowych dla Galicyi istniejących przeprowadzona bedzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, ażeby na pomienionym terminie osobiście staneli, albo odpowiedne prawne dokumenta mianowanemu kuratorowi udzielili lub też innego zastępcę sobie obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, ogólnie ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sami sobie przypisać będą Z c. k. sadu powiatowego.

Dubiecko doia 24. czerwca 1862.

(1406)Ronfurs = Ausschreibung.

Mro. 9155-1773. Un ber mit ber Sanptschule ju Varasdin in Berbindung fiehenden dreiklassigen Unterrealschule ift eine grammatische Lehrerstelle mit dem Sahreegehalte von 630 fl. und dem Quartiergeld. beitrage jahrlider 105 fl. aus den bortigen Stadtproventen ju be-

Da feiner der Kompetenten, die fich in Folge der Konfursaus. fcreibung vom 14. Februar d. M. Zahl 8074 um diefe Stelle be. worben, die vollfommene Gignung fur die gedachte Stelle nachgewiefen, fo mird biemit ber Ronfurs neuerdings fur diefe ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre an die hohe tonigl. Soffanglei bes Ronigreichs Dalmagien, Rroagien und Clavonien fiplifirten Gefuche unter Nachweifung über Alter, Stand, Religion, jurudgelegte Studien und der Lehrbefähigung entweder unmittelbar, oder in wieferne fie im öffentlichen Dienste fieben, burch ihre vorgesette Beborbe lang' ftens bis jum 10. Geptember 1. 3. beim Diftrifte = Schulenauffebet Blaz Svelić ju Biskupec nachft Varasdin einzubringen.

Insbesondere wird zur Erlangung biefer Stelle die vollkomment Kenninis der froatisch eferbischen Sprache gefordert, wobet bemerk wird, daß jenem Bewerber, der außer ber Gignung jum Lebramte aud jene ber Leitung befagter Unstalten nachweisen wurde, zugleich bie D! rekgion diefer gegen eine Jahredremuneragion von 105 fl. oft. Bahr-

anvertraut merden murbe.

Bon bem königlichen Statthaltereirathe ber Königreiche Dalmagien, Rroagien und Clavonien.

Agram, am 25. Juli 1862.

(1409)Kundmachung. Nro. 6315. Am 6. August d. 3. wurden in der Konkurestation Zołkiew nachstehende Prämien und filberne Preismedaillen für gute Bucht und Pflege der Pferde zuerkannt und vertheilt:

1. Dem Nationalbauer Andruch Lozia aus Einsingen, eigentlich Dziewiecierz, Zokkiewer Kreises, für seine bunkelbraune Stutte sammt Follen 10 f. k. Dukaten in Gold.

Dem Heinrich Schnorch aus Krzywolanka, Zeoczower Kreises für seine Blauschimmelstutte sammt Follen, 3 Dukaten in Gold.

3. Dem Jakob Jung aus Sapiezanka, Złoczower Rreises, für seine Honigschimmelstutte sammt Follen, 3 Dukaten in Gold.

Dem Johann Krämer aus Reichenbach, Lemberger Rreises, fut seine Lichtfuchsstutte sammt Follen, 3 Dukaten in Gold.

5. Dem Ignaz Kijanowski, Wirthschaftsbeamten aus Wiazowa, Zolkiewer Kreises, für seine weichselbraune Stutte sammt Follen, 3 Dukaten in Gold.

6. Dem Dmyter Huszczak aus Macoszyn, Zołkiewer Rreises, fur feine Zjährige Grauschimmelstutte, 8 Dukaten in Gold.

Dem Nikolaus Schweitzer aus Einsiedl, Lemberger Rreifes, für seine Zjährige Fuchsstutte 3 Dukaten in Gold.

Dem Philip Fehler aus Sapiezanka, Zkoczower Rreifes, fut feine Zjährige Honigschimmelstutte, 3 Dukaten in Gold, und

9. Dem Romuald Makowski, Wirthschaftsbeamten aus Zamek, Zotkiewer Kreises, für seine Zjährige Eisenschimmelstutte. 3 Dukaten in Gold.

Rebst ben Pramien in t. f. Dukaten erhielt jeber, ber von 1 bis 9 erwähnten Pferdebesiter noch eine silberne Preismedaille Belobt und mit je einer silbernen Preismedaille murden ferner betheilt.

10. Johann Jakobsche aus Jagunin, Złoczower Rreises, für seine Sonigschimmelftutte sammt Follen.

11. Johann Janz aus Josefow, Złoczower Kreifes, für feine Blau schimmelstutte sammt Follen.

12. Ludwig Ritthaler aus Falkenstein, Lemberger Rreises, fur feine Rothfuchsstutte sammt Follen.

13. Johann Volker aus Dornfeld, Lemberger Rreifes, für feine Honigschimmelstutte sammt Follen.

14. Joseph Jakobsche aus Jagunin, Złoczower Kreises, für seine Grauschimmelftutte sammt Follen.

15. Johann Spiegel aus Mokrotyn, Zołkiewer Rreises, für feine Bjährige Grauschimmelstutte.

16. Peter Henchen aus Mokrotyn, Zołkiewer Rreises, für seine Bjahrige Gifenschimmelftutte.

17. Valentin Golger aus Jozefów, Złoczower Kreises, für seine Zjährige Schwarzschimmelstutte.

18. Peter Müller aus Einsiedl, Lemberger Kreises, für feine Bjahrige Lichtbraunstutte.

19. Philip Mathes aus Theodorsdorf, Zołkiewer Rreises, für seine Zjährige Lichtfuchestutte, endlich

20. Adam Fehler aus Sapieżanka, Złoczower Kreises, für seine Bjahrige Gifenschimmelftutte.

Dieß wird zur allgemeinen Renntniß gebracht. R. f. Rreisbehörde.

Zołkiew, am 9. August 1862.

Rundmachung.

Rro. 453. Bei bem f. f. Stanislauer f. f. Rreisgerichte . Prafibium wird am 2. September 1862 um 9 Uhr Bormittage die Lieferung des Brodes und der Roft für die franken und gesunden Safte linge bee freisgerichtlichen Gefangenhaufes, bann bes Lagerftrobes, für bas Berwaltungejahr 1863 im Berfieigerungsmege ausgebothen werben.

Der Sahresbedarf besteht in: 73.800 warmen Roftporgionen fur Gefunde,

80.000 1/2pfundigen Echmarzbrodporzionen,

5.900 gangen Spitalsporzionen,

900 halben

806 drittel

200 viertel

150 vollen Diat- und 150 leeren Diatporgionen,

bann 160 n. ö. Bentner Kornbundstrob.

Das ju erlegende Babium beträgt für die Roft= und Broblieferung 1431 ff. öft. 2B., - fur die Ctroblieferung 7 fl. oft. 2B.

Die Speifenormen und Ligitagione-Bedingungen tonnen bei bem Rreisgerichts. Prafidium eingefeben merben.

Bom f. f. Kreisgerichts. Prafibium. Stanisławów, am 1. August 1862.